Otras casas solares del apellido constan en Hernani, Irun y Elizalde.

Aunque no hemos podido localizar el momento exacto de su aparición, indicamos que el apellido Sorondo tiene una antigüedad destacable y procede de Guipúzcoa.

El apellido Sorondo está enraizado también en América Latina ya que la mayoría de los apellidos de dicha zona proceden de la Península Ibérica y muchos proceden de Guipúzcoa.

En Argentina, la construcción del ferrocarril Bahía Blanca - Zapala, brindó a la zona una conexión estable, y atrajo a los primeros forjadores del lugar. Entre estos pioneros se encontraban los hermanos Piñeiro Sorondo, quienes tenían excelentes vínculos con la élite que dirigía la Nación y a la postre serían los artífices del desarrollo local. Antes de encarar decididamente la fundación del pueblo, ambos hermanos llevaron adelante una finca sobre la cual se desarrolló luego la bodega más importante de la región, una estación meteorológica y una estación experimental de vitivinicultura.